## Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 6. Februar 1828.

Angefommene Fremde vom 4. Februar 1828.

Hr. Oberamtmann Busmann aus Mnichows, Hr. Oberamtmann v. Zieles di aus Czuszewo, Hr. Gutsbesitzer Luther aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesitzer Sieraszewöfi aus Lulin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer Dieczynöfi aus Grablewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Boy aus Stettin, I. in No. 384 Gerberstraße; ber ehemal. Landrath Nieżuchowski aus Niedwiastowo, I. in No. 23 Wallischei.

Berzeichniß

der Bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zurückgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

- 1) Pillandn von Wollstein.
- 2) M. Rić von Sandtedfel.
- 3) Karzański von Krotofchin.
- 4) Muchi von Stenfzewo.
- 5) Leponowsfi von Schroba.
- 6) Schumann ion Grag.
- 7) Bungel von Rudno.
- 8) Gulfomefi von 3bung.
- 9) Bamberger von Schmiegel.
- 10) Rinfowski von Dobrowo.

- 11) Winsch von Strzalfowo.
- 12) Schönfeld von Kowalewo.
- 13) Seitmere von Berlin.
- 14) Reichert von Rawicz.
- 15) hein bon Rollat.
- 16) Reimann von Buczek.
- 17) v. Stochi von Koronowo.
- 18) Glats von Radfowo.
- 19) Springer von Krotofchin,
- 20) Sfrzywinat von Gnefen.

Ediftal = Citation.

Auf die von dem George Stolpe zu Maskowo bei Dolzig wider seine Chefrau Unna Elisabeth geb. Linke wegen bostlicher Verlassung angebrachte Shescheis

Cytacya Edyktalna.

Na zaniesioną przez George Stolpe w Masłowie pod Dolskiem przeciw żonie swey Annie Elźbiecie Linke względem opuszczenia złośliwego bunge-Rlage, haben wir gur Beautwors tung berfelben und gur Instruftion ber Sache einen Termin auf ben 8ten Marg c. Vormittags um 10 Uhr por bem Landgerichte = Referendario Berndt in unferem Partheien-Bimmer angefett, und laden die Beflagte hiermit por, fich in diesem Termine entweder personlich poer burch einen gesetzlich legitimirten Bevollmächtigten einzufinden, sich auf Die Blage einzulaffen, und die etmanigen Beweismittel gur Biderlegung berfelben beizubringen, widrigenfalls die bosliche Werlaffung fur erwiesen angenonnnen und benmachst auf Trennung der Che nach ben Unträgen bes Klägers erfannt werben wird.

Posen, den 7. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Daß die Antonia Elepnora Christina geb. v. Herzberg und Aboluh Carl Friedrich August v. Ihenplissiche Cheleute in der Berhandlung vom 15ten Januar o. die Gemeinschaft der Güter und des Erwer= bes ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Urfundlich unter Siegel und Unter-

Schrift,

Posen, den 28. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In bem auf ben 14ten Februar Vormittage um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Referendarius Sahn in unserem Gerichts-Locale austehenden Termin, soll

skargę rozwodową, wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Marca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Berndt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie stron: i zapozywamy oskarzoną, aby w terminie tym osobiście lub przez prawne dozwolonego pełnomocnika stawiła się, na skargę odpowiedziała, i dowody swe do odparcia skargi złożyła, w przeciwnym bowiem razie, złośliwe opuszczenie za udowodnione przyięte, a potem na rozlączenie malżeństwa podług wniosku powodu zawyrokowanem będzie.

Poznań dnia 7. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Iż Antonina Eleonora Chrystyna z Herzberg i Adolph, Karol Friedrich August małżonkowie Itzenplitz podług czynności sądowey z dnia 15. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podale się ninieyszem do wiadomości.

Przy wyciśnieniu pieczęci i zwy-

klym podpisie.

Poznań dnia 28. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Na terminie dnia 14. Lutego r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Hahn w lokalu sądowym wyznaczoeine bebeutende Anzahl Tuche herschiebener Gattung, neue tuchne Rocke und
Sommerkieider und ein halbucbeater Wagen meistbietend verkauft werden, zu welchem wir Kauflustige vorladen.

Pofen, ben 31. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Ueber das sammtliche Vermögen des hiefigen Kaufmanns Emanuel Eichberg ist heute Mittags um 12 Uhr der Conzurs eröffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, die Geld, Pratiosa, Documente, oder Briefschaften des Gemeinschuldners hinzter sich haben, aufgefordert, nicht das Mindeste an den Eichberg zu verabsolzgen, vielmehr uns davon treulichst Unzeige zu machen, und diese Gelder, Sachen oder Briefschaften, jedoch mit Borzbehalt ihrer daran habenden Mechte, in unser Depositorium abzuliesern, widrizgenfalls die geleistete Jahlung oder Auszantwortung für nicht geschehen erachtet und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelder verschweigen ober zurückbehalten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfandober andern Nechts für verlustig erklärt werden.

Posen den 7. December 1827. Abnig l. Preu f. Land gericht.

Subhaffations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Arotofzyner Areife im Izbiczner Haulan= nym, kilka dziesiąt postawów sukna rozmaitego gatunku oraz nowe sukienne i letne suknie, i pułkocza naywięcey daiącemu przedane będą, na który ochotę kúpnamaiących wzywamy. Poznań d. 31. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem całkowitym Emanuela Eichberg kupca tuteyszego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Wzyawamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspólnego dłużnika należące, posiadaią, aby z takowych rzeczonemu Eichberg nie nie wydawali, owszem rzetelnie nam donieśli, i pieniądze takowe effekta i skrypta, z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do depozytu naszego oddali, gdyż inaczey każda zapłata lub wydanie za nie nastąpione uważane, i na dobro massy powtornie ściągnione zostanie.

Ci zaś którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakiekolwiek, utracą.

Poznań dnia 7. Grudnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostaiąca w Izbicznych Olębe unter No. 20 belegene zum Nachlasse bes Johann Gottlieb Wogel gehörige Grundstück, nehst Zubehör, weiches nach der gerichtlichen Tare auf 426 Athir. 5 igr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber diffenstlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Viestungs-Iermin auf den 2. April 1828. vor dem Herrn Landgerichts-Referendaring Rasinski Morgens um 9 Uhr allhier angeselt.

Besitz und zahlungsfähigen Räufern wird biefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Boschen vor demselben und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Man-

gel anzuzeigen.

Krotofyn den 10. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

drach powiecie Krotoszyńskim pod No. 20. położona, do pozostałości Jana Bogumiła Vogel należąca wraz z przyległościami która według taxy sądowey na 426. Tal. 5. śgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną hydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 2. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia /i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o termi nie tym z nadmienieniem, iż wlprzeciągu 4 tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Krotoszynied. 10. Grudnia 1827 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das in der Stadt Schönlanke unter Mro. 111 belegene dem Tuchfabrikanten Ludwig Spude zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 1113 Athlr. 5 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Vietungs-Termin auf den 15ten April 1828, Vormittags guhr vor dem kandgerichts-Kath Krüger im Landgerichts-Gebäude angesetzt. Be-

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Trzciance pod No. 111. położona do sukiennika Ludwika Spude należąca, wraz z przyległościami która podług taxy sądownie sporządzoney na 1113. Tal. 5. śgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin na dzień 15. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Sędzim Ziemiańskim Krüger w

figfahigen Kanfern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstud dem Meiftbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesesliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 10. December 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczony.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydąprzeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź mo-

że.

w Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Am 23sten Juli d. J. ist zu Czarniskau auf dem Jahrmarkte ein mit zwei braunen Pferden, einer Stute und eis nem Wallach bespannter schmalgeleisiger Wagen mit beschlagenen Radern und Leitern von seinem Führer verlassen worsten, bessen Eigenthumer sich bis jeht nicht gemeldet hat. Nach Abzug der Unkosten sind aus dem Verkaufe dieser Gegenstände 7 Rthlr, 6 pf. gelbset worsten.

Es wird nun der frühere Eigenthümer des Wagens und der Pferde aufgefordert seine Eigenthums = Ansprüche in dem auf den Isten Marz a. f. Vormittags 10 Uhr von dem Referendarius Drams durg im Landgerichts = Gebäude ander auweisen, widrigenfalls derselbe seiner Rechte auf die Auktions-Lösung verlustig gehen wird.

Schneibemuhl, ben 17. Decbr. 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Na jarmarku w Czarnkowie dnia 23. Lipca r. b. odbytym znaleziono wóz dróżny w drabiach z kołami kutemi, i para gniademi końmi klaczą i wałachem, przez konduktora opuszczony; ponieważ właściciel szczegołów tych do tychczas się nie zgłosił, wiec sprzedane zostały a po odtrąceniu kosztów zostało się 7. Tal. 6.fe. massy. Wzywamy ninieyszem byłego właściciela wozu tego i koni aby w terminie na dzień r. Marca 1828. zrana o 10. godzinie przed Sadu naszego Delegowanym Referendaryuszem Dramburg w Izbie sądowey stanął, prawa swewłasności podał i udowodnił, inaczey bowiem prawa swego do zebranych z sprzedaży wozu i koni pieniędzy utraci.

Piła dnia 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmading.

Der SalzInspektor Carl George Mebert Chmelnik zu Exarnikau und seine Chegatkin Caroline geb. Becker, haben in der Berhandlung vom 23sten Mai 1826, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Schneidemubl, ben 17. Decbr. 1827. Konigl. Preußisch es Landgericht.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigieren Subhassafiond Patente, sollen die, in der Stadt Zirke unter der Ar. 20. belegenen, zum Nachlasse der Bürgermeister Jokann und Dorothea Bukowiczschen Chelcute gehörigen und auf 2735 Athlr. abgeschästen Grundstäcke nebst Wohn = und Wirthschaftsgebänden, Behufs der Erbanseinandersetzung, an den Meisibietenden bffentlich verkauft werden, wozu dret Lieitations-Termine

- 1) auf den 16. April 1828.
- 2) = ben 16. Juni -
- anberaumt sind, wovon die beiden ersten hier und der letzte, der peremtorisch ist, in Zirke vor dem Herrn Landgerichtes Math Piekker abgehalten werden. Kaufstustige und Westlefähige werden dazu einsgeladen, welche die Taxe in unserer Rezgiskratur einsehen können.

Da auch die Hypothek von den zur verkaufenden Grundstücken noch nicht regulirt ist, so werden zugleich in Gemäßheit der Verordnung vom 16ten Juni 1820. alle diejenigen, welche RealObwieszczenie.

Inspektor magazynu solnego J. Pan Karol Jerzy Woyciech Chmelnik w Czarnkowie i małżonka iego Karolina z Bekerów wyłączyli w czynności z dnia 23. Maia 1826. pomiędzy sobą wspólność maiątku co się ninieyszem obwieszcza.

Piła dnia 17. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będą gruma do pozostałości zmarłych w Sierakowie Jana Bukowicza Burmistrza i małżonki iego Doroty z Sopolińskich należące, wraz z domostwem tamże pod liczbą 20. leżącem i budynkami gospodarskiemi, publicznie naywięcey daiącemu, końcem uczynienia działów, przedane.

Trzy termina licytacyjne do przedaży tey wyznaczone przypadają:

na dzień 16. Kwietnia na dzień 16. Czerwca na dzień 16. Siefpnia

z których pierwsze dwa odbywać się będą w tuteyszym lokalu sądowym, ostatni, zaś który iest peremtorycznym w Sierakowie przed Sędzią Ur. Piesker. Chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy na nie ninieyszem. Taxa wszystkich gruntów i budynków, którą w Registraturze naszey przeyrzeć można, wynosi Tal. 2735.

Ponieważ hipoteka gruntów i bu-

Unspruche an die Grundstücke zu haben dynkow przedać się mających ieszcze glauben, hierdurch aufgefordert, solche fpateffens im obigen peremtorifchen Ter= mine anzumelben, widrigenfalls fie ba= mit werden prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferik, ben 23. Oftober 1827.

Konigl. Preug. Landgericht.

Publicandum.

Im Auftrage Des Konigl. Landge= richts Gnesen, follen 210 Klaftern halb hartes halb weiches Holy, so im Klein= Sierniczer Walbe bei Powidz ftebet, in termino ben 21sten Kebruar Morgens 10 Uhr im Ganzen ober in kleinen Theilen durch offentliche Licitation gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben.

Die Licitation wird im Saufe des Se= gemeistere Duchowsfi in Smolnif bei Powidz abgehalten, und Kauflustige bazu eingelaben.

Trzemefino ben 31. Januar 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

uregulowana nie iest, przeto stosownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1820. wzywaia się zarazem wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, aby się z maiącemi pretensyami do nieruchomcści rzeczonych naypóźniey w terminie zawitym zgłosili. Albowiem w razie przeciwnym, z takowemi wykluczeni zostana i wieczne im w tey mierze milczenie nałożonem bedzie.

Międzyrzecz d. 23. Paździr. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## PUBLICANDUM.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie ma bydź 210. sa-/ žni w połowie twardego w połowie miękkiego drzewa, które w małego Sierniczu boru pod Powidzem stoi, w terminie dnia 21. Lutego o to. godzinie źrana ogułem lub małemi częściami przez publiczną licytacyą za gotową zaraz zapłatą sprzedanym.

Licytacya w domu leśniczego Duchowskiego w Smolnikach pod Powidzem odbytą zostanie, do czego ochotę kupna maiących wżywa się.

Trzemeszno d. 31. Stycznia 1828. Król. Pruski Sad Pokoju.

Seitens des unterzeichneten Gerichts wird die Tochter des verschollenen Musquetier Johann Albrecht aus Neisse, Johanna Sophie Albrecht, welche seit dem Jahre 1796 von Bielitz, Desterreichischen Schlesischen Antheils, ihrem letzen bekannten Aufenthaltsorte abwesend ist, und seit dieser Zeit dis heut von ihrem Leben und Ausenthalte aller Nachforschungen ungeachtet keine Nachricht von sich gezgeben hat, auf den Antrag ihres Bormundes, des Justiz-Kommissarius Scholz hierseldst, so wie auch deren etwa zurückgelassenen unbekannten Erben und Erbnehmer hiermit derzestalt öffentlich vorgeladen: daß dieselbe oder ihre etwanigen Erzben binnen g Monaten, spätestens aber in dem auf den 4 ten November C. Bormittags um g Uhr anderaumten präclusissschen Termin vor dem ernannten Deputirten Herrn Affessor Veer in dem hiesigen Partheienzimmer oder in der Prozess Registratur, entweder persönlich oder schriftlich sich zu melden, und weitere Anweisung, im Linsbleidungsfalle aber zu gewärtigen haben: daß die verschossen zugewiessen werden wird, denen es nach ihrem Ableden geschlich gebührt.

Deiffe ben 7. Januar 1828.

Ronigl. Preuf. Fürftenthums = Gericht.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>30. Januar                                                                     |                                           | Freitag den<br>1. Februar                                                        |                                                                                            | Montag den<br>4. Februar                                                   |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     | vou<br>Mir.fgr.vf.                                                                             | bis<br>My.fav.vi                          | post<br>Mer. soc. of.                                                            | bis otte.fgr.pf.                                                                           | von<br>Mir.fgr.vf.                                                         | bis<br>Nie.gr.ph                                                       |
| Meigen der Scheffel | 1 12 6<br>1 2 6<br>- 27 -<br>- 18 -<br>1 3 -<br>1 15 -<br>- 14 -<br>- 24 -<br>3 25 -<br>1 27 6 | 1 15 — 19 — 19 — 17 6 — 25 — 3 27 6 2 — — | 1 10 —<br>27 —<br>1 27 —<br>1 2 6<br>1 15 —<br>1 4 —<br>25 —<br>3 25 —<br>1 22 6 | 1 12 6<br>1 2 6<br>- 28 -<br>18 -<br>1 4 -<br>1 20 -<br>17 6<br>- 26 -<br>3 27 6<br>1 25 - | 1 10 6<br>- 27 - 1 2 6<br>- 1 2 6<br>- 1 2 6<br>- 1 4 - 24 - 3 25 - 1 25 - | 1 15 6<br>- 28 -<br>- 18 -<br>1 4 -<br>- 17 6<br>- 25 6<br>27 6<br>2 - |